Annahme bon Inseraten Kohlmarkt 10 und Kirchplat 3.

Freitag, 25. Mai 1894.

Agenturen in Deutschland: In allen grösseren Städten Deutschlands: R. Mosse, Haasenstein & Vogler G. L. Daube, Invalidendank. Berlin Bernh. Arndt, Max Gerstmann. Elberfeld W. Thienes. Greifswald G. Illies. Halle a. S. Jul. Barck & Co. Hamburg Joh. Nootbaar, A. Steiner, William Wilkens. In Berlin, Hamburg u. Frankfurt a. M. Heinr. Eisler. Kopenhagen Aug. J. Wolff & Co.

# Caktik.

Der soeben erschienene Jahrgang 1893 ber Löbell'schen "Jahresberichte über bie Berände-rungen und Fortschritte im Militärwesen" (Berlag von E. S. Mittler und Sohn in Berlin) enthält einen fehr intereffanten Auffat über bie Entwickelung ber Infanterie-Taktit in Deutsch- land, jum Theil mit Bezug auf die erfolgte Einführung ber zweijährigen Dienstzeit. Wir heben

aus dem Auffat Folgendes hervor: "Die deutsche Infanterie hatte mit bem Exergier-Reglement von 1888 die Spitze genommen, was die "taktische Agitationsfreiheit" dieser Waffe angeht, und hat diesen Vorsprung auch im Jahre 1893 nicht eingebüßt. Man braucht nur einen Blid zu werfen in die ausländische Taftitliteratur — speziell die französische —, um vorwiegend dem Wunsch zu begegnen, daß nach zwei Richtungen hin dem deutschen Muster mehr Rechnung getragen werbe. Das eine betrifft bie Ginfachbeit ber Formen, in welchen fich die beutsche Infanterie taftisch bewegt, und bas andere betrifft bie tattische Gelbstständigfeit in ber Führung. In Deutschland wird die Ginzelausbildung ber Infanteristen fortdauernd als die Grundlage ber tattischen Ausbildung überhaupt angesehen. Andererseits macht sich in Kreisen ber beutschen Armee felbit, gerade unter Berufung auf bas Rriegemäßige, eine gewiffe Reaftion geltend gegen einen ju großen Spielraum in ber taftischen Freiheit ber Unterführer, welche also auswärts gerade als ein besonderer Borzug ber tattischen Gewohnbeit ber Deutschen bezeichnet wird. In Preußen und fpater in Deutschland ifl zuerft unter allen Urmeen planmäßig Werth barauf gelegt worben, bie Truppenübungen möglichst ben Berhältniffen bes Krieges entsprechend zu gestalten und hierbei vor Allem ben taktischen Blick und bie Entschlußfähigteit ber Führer zu förbern. Diefes Beftreben führte aber schließlich dazu, die "fleine Taftif", den fogenannten "Detachementsfrieg", zu bevorzugen zum Schaben ber taftischen Forberungen des Schlachtenfampfs, die vielfach durchaus verschieden sind von denjenigen des Detachementsfrieges. Da aber im Rriege die großen Schlachten entscheiden über Sieg ober Rieberlage, fo liegt eine gewisse Gefahr barin, sich im Frie-ben taktischen Gewohnheiten und Anschauungen hinzugeben, welche mit ben Forderungen der Schlachtentaktik nicht immer in Ginklang stehen. Durch diese Begünstigung des Detachementsfrieges als taktisches Behrmittel werden leicht die Begriffe verschoben über Frontausbehnung und Befechtsraum und damit im Zusammenhange taktische Lagen geschaffen, welche bie Ginheitlichkeit ber tattischen Sandlung gefährden. Diese in gewiffen Grenzen taftisch burchaus berechtigten Bebenfen wurden bon bem scharffinnigften und friegs erfahrenften Bertreter berfelben, bem General ber Infanterie g. D. v. Scherff, in Darlegungen gufammengefaßt, beren bebeutenbite im Jahre 1893

Ebenso wirb ber unbefangene Beobachter gu-geben mussen, daß auch bei ben (vorjährigen)

größeren Berbstübungen, die im Uebrigen nach ihrer Anlage überall das sichere Beherrschen friegsmäßigen Berfahrens erkennen ließen, die eben berührten taftischen Gewohnheiten des Detachementsfrieges mehrfach auch ba fich geltend machten, wo fie leicht schadlich wirfen fonnen, b. h. im Gesecht großerer Kampseinheiten. Das trat zu Tage sowohl bei ber Wahl ber Gesechtsfronten, welche nicht immer im richtigen Berhältniß zu der versugvaren Lruppenzahl standen, so dan Infanterie-Regimenter einen Raum einnahmen, ber Divisionen zutam, und ferner in einer nicht immer ben taftischen Forberungen ber Gegenwart entsprechenden zu weit getriebenen Dekonomie ber Kräfte. Das Infanteriegefecht braucht breite Fronten, weil es nur fo moglich ift, von Saufe aus gleich viel oder mehr Gewehre in Thätigfeit zu bringen als ber Gegner; fonft bürfte bas Erringen ber Feuerüberlegenheit ein theoretischer Begriff bleiben. In Beruckfichtigung Diefer tattischen Thatsache muß auch ber gerade im beutichen Exerzier-Reglement besonders betonte Grund. fat bes Tieffechtens sachgemäße Ginschränfung finden. — Bei ben herbstübungen sind biefes Mal Radfahrer in größerem Umfange zur Berwendung gelangt. Die Ergebniffe haben burchaus besriedigt, und speziell bie Infanterie hofft burch eine weitere Ausbehnung bes Rabfahrerdienstes erhebliche Bortheile hinsichtlich bes Dielde- und Rachrichtenwesens. — Was bie Erfahrungen mit der tattifchen Berwendbarkeit der Reservesormationen angeht die auch bei ben herbstübungen 1893 bei verichiedenen Armeeforps zur Aufstellung gelangten - so becken sich dieselben mit benjenigen früherer Jahre und benjenigen anderer Armeen, abgefeben bon der österreichisch-ungarischen Urmee, die nach biefer Richtung eine gunftige Ausnahmeftellung einnimmt. Die Schwierigkeiten für eine befriedigende Befechtsleiftung solcher Reserveformationen liegen nicht auf rein taktischem Gebiete, sondern auf bemjenigen der Organisation und vor Allem bemjenigen ber physischen Leistungsfähigfeit, welche Manches zu wünschen übrig ließ. Hieraus ergiebt sich aber ad oeulos ber innige Zusammen-hang zwischen ber taktischen Verwendbarkeit ber Infanterie — bei ben übrigen Waffengattungen tritt bas viel weniger scharf zu Tage — und Fragen ber Organisation, ber Ausruftung und Befleibung. Bei bem Charafter ber heutigen Massenheere, beren Infanterie im Rriegsfalle immer erst mehr ober weniger "improvisirt" werden muß, wird aus naheliegenden Gründen ein gut Theil der taktischen Friedensschulung wieder verloren gehen, und das fann auf die taktische Berwendbarkeit der Truppe gerade nicht fördernd einwirfen. Bei ber bentschen Linien-Infanterie wird sich biefer Difftand relativ noch am wenigsten bemertbar machen in Folge ihrer ftarfen Friedensprafenz, aber besto mehr bei ben Formationen 3weiter Linie. Allerdings hat auch für die organisatorische und bamit auch für die taktische Stärfung biefer Formationen im Kriegsfalle bie Willitärreform bes abgelaufenen Jahres burch die Aufstellung ber vierten Bataillone Förderliches geleistet, aber die tattische Verwendbarkeit der Referve-Infanterietruppentheile wird erft bann eine wesentliche Stärfung ersahren, wenn rabifale Menberungen in Bezug auf Betleidung und Aus-

im Gefecht gang befondere Unsprüche gestellt wer- tehren. ben. Dafür ist ein gewisses seelisches Gleichge= wicht nöthig. Dasselbe wird aber empfindlich geftort burch eine übermäßige phyfifche Erchöpfung. Letterer nach Diöglichkeit burch Erleichterungen im Anzug und ber Ausruftung zu vegezuen, in veshalv indtrett auch eine Frage von ja 45 Mitglieder, mit nein, wie bereits mitgegrößer taktischer Bebeutung. Es liegen jedoch theilt, 20 Mitglieder; gesehlt haben theils als Anzeichen vor, daß auch nach dieser Richtung hin krank kannenkt abm mehr bei bereits mitge-Unzeichen vor, daß auch nach diefer Richtung bin frank, beurlandt ober entschuldigt 24 Mitglieder. die Leiftungsfähigfeit ber beutschen Infanterie

bienen Kurzem wesentlich gesörbert werden dürste.
Die im Jahre 1893 für die deutsche Infanterie eingeführte zweisährige Dienstzeit hat einen Einfluß auf den tattischen Ausbildungsgang der Truppen nicht geübt. Man ist nicht allein maßgebenden Ortes, sondern auch in der Truppe selbst schon längere Zeit der Ansicht gewesen, daß bei der intensiven und wohldurchdachten Art der insanteristischen Ausbildung im beutschen Beere baten zu erziehen, ber militarisch wie tattisch ben Anforderungen der modernen Kriegführung ge-wachsen ist. Die Einführung der zweijährigen Dienstzeit hat sogar dazu beigetragen, einen Bor-theil von großer taktischer Bebeutung, ben bie deutsche Injanterie so wie so schon vor allen an-deren Injanterien besaß, noch zu vergrößern. Der Friedensstand der deutschen Infanterie-Rompagnie ft nunmehr im Frieden auf 150 Röpfe im Die nimum erhöht worden. Das bedeutet aber nicht allein eine taftische Ausbildung und Berwendung, welche ben Berhältnissen bes Krieges näher kommt als in irgend einer andern Infanterie des Kontinents, sondern es bedeutet auch einen fehr beachtenswerthen Bortheil in ber taktischen Zuverlaffigkeit der Infanterie im Kriege selbst. Diese Momente muffen demnach bei der Abschätzung bes taftischen Werths der beutschen Infanterie sehr in Betracht gezogen werden.

Es fei jedoch bei biefer Gelegenheit bie Bemerkung nicht unterdrückt, daß sich in der beutichen Infanterie Stimmen erheben, die entprechend der im Exergier-Reglement in Bezug auf eine friegemäßige Ausbildung jum Ausbrud getommen ift, auch beffen finngemäße Berwerthung in ber Schiefvorschrift fordern. Infanterie-Taktil ist bei Lichte besehen heutzutage — Schießen Benn aber bie Tattit triegsgemäß sein soll und will, bann muß es auch bas Schießen fein. Diefe eogif wird nicht zu widerlegen fein. Dun liegt es ja auf der Hand, daß das Schießen als me-chanische Fertigkeit auch an gewisse mechanische Bedingungen gebunden ist, welche dem Schützen jerner ausgenutzt gegen Ziele, welche mit ben beim Scheibenschießen auf nahe Entfernungen Endlich verlangt der heutige Infanteriekampf elbstständige Schützen, während bei ber jetzt üblichen Schiefausbildung ber Schütze fo viel beleurt und überwacht wird, daß es seine Selbstständigkeit gerade nicht fördert. Unter biefen Gefichtspunften forbern jene Stimmen eine Schiefseine tattische Verwendung im Feuergefecht forbert, als für bie Schießleistung auf unfriegs. mäßige Entfernungen. Die jetige Ausbildungs-methode legt unstreitig mehr Gewicht auf forrette Mage verwerthen laffen wird, wie man bas aninebmen scheint, und beshalb burfte bie Forbetaftischen Gesichtspunfte und im taftischen Interesse nicht ungerechtfertigt erscheinen."

# Deutschland.

Berlin, 25. Mai. Der frühere Rangler von Kamerun Herr Leist soll einer Meldung der "Hamb. Börsenhalle" zusolge heute an Bord des Dampsers "Lulu Bohlen" in Hamburg eintreffen. Damit werben bie Gerüchte hinfällig, daß herr Leift fich bem Disziplinarverfahren und allen weiteren Refriminationen baburch entzogen habe, daß er nach Amerika gegangen fei. Das Disziplinarverfahren würde übrigens auch bann einen Fortgang genommen haben, wenn herr Beift sich der vorgesetzten Dienstbehörde nicht geitellt hatte. Dieses Berfahren regelt sich nach bem Befetz, betreffend die Rechtsverhältniffe der Reichsbeamten vom 31. März 1873. 3m § 10 bes angezogenen Befetes beißt es:

Beber Reichsbeamte hat die Berpflichtung, bas ihm übertragene Umt ber Verfassung und den Gesetzen entsprechend gewissenhaft wahrunehmen und durch sein Berhalten in und außer dem Umte der Achtung, die fein Beruf er-

fordert, sich würdig zu zeigen." Der § 13 besselben Gesetzes lautet:

"Jeder Reichsbeamte ift für die Gefehmäßigfeit seiner amtlichen Handlungen verantwortlich. Gegen biese beiden Paragraphen hat Ranzler Leift verstoßen, daher ein Dienstvergeben begangen geführten Gefet bie Disziplinarkammer in Botsbam, schuldigten ist nicht ersorderlich. Gegen das genng?" Urtheil der Disziplinarkammer steht dem Ange schuldigten sowie dem Reichsanwalt die Be-

Die Entwickelung der Infanterie- niffen von Menschen ausgeübt werden, an deren Schonung auferlegt, wahrscheinlich bis zum Lungen und Beine, an deren Ueberlegung und Ruhe Seffionsschluß nicht mehr nach Berlin zuruck-

— Nach dem soeben erschienenen amtlichen Stenogramm hat die national-liberale Fraktion

- Die Petitionstommiffion bes Abgeordneten-Kirche erstattet. Die Kommission beschloß jum habe sich nicht verwirklichen lassen, da die Ein-Theil Uebergang zur Tagesordnung, zum Theil richtung der Roland-Linie, sowie die außerordentnächsten Stat Mittel einzustellen, welche gestatten, Erneuerung bes in ben fubamerikanischen Linier bem Berlangen ber Petition gerecht zu werben.

- Neuerdings find auch bie Sanbels= fammern zu Dortmund und für Oftfriesland und Papenburg bem beutschen Sanbelstage beigetreten. Diefer Verband umfaßt banach 145 Handelsfammern und 6 wirthschaftliche Bereine. Fern stehen bem Sanbelstage nur noch acht meist unbebeutende Handelskammern; aber auch von biefen haben einige ihre Absicht, ihm beizutreten, bereits zu erkennen gegeben.

Zum Provinzialschulrath für bas Seminarwesen ber Proving Sachsen ift ber Regierungsrath Friese-Magbeburg ernannt, ber burch sein Buch über "Borbilbung und Fortbilbung bes Bolfsschullehrers" befannt geworden ift. Sier= burch ist Sachsen mit in die Reihe ber Provinzen troffen und um 8 Uhr 20 Minuten nach Mainz getreten, in benen bas Lehrerbilbungswesen befonderen Beamten unterftellt ift. Jebenfalls ift Die Neuregelung bes Auffichtswesens mit Genugthuung zu begrüßen. Hoffentlich läßt es sich der neue Provinzialschulrath, der sich für das Wohl und Webe bes Lehrerstandes äußerst lebhaft Seminare recht eingehend zu beaufsichtigen. Es ist die höchste Zeit, daß endlich einmal die Aufehen erregenden Nachrichten aus unseren Lehrer-Bildungsanstalten aus ber Presse verschwinden.

- Der "Vorwärts" ist noch immer bemüht, die "Tendenzlügen" ber Bourgeoispresse über ben internationalen Bergarbeiterkongreß burch ben hinweis auf die Bielseitigkeit der Sprachen zuspstematisch beigebracht werben müssen. Das rückzuweisen; nur aus ihr sollten die "Mißverstann nur auf nahe Entfernungen geschehen. Die fändnuisse und Friktionen" zu erklären sein. Und Schießsertigkeit des Insanteristen wird aber beutschießertigkeit des Insanteristen wird aber beututage tattisch auf Entfernungen ausgenutt, welche Die Friftionen vermindert hat. Bare fie nicht geawischen 500 und 1000 Meter liegen. Sie wird wesen und hatte nicht die von den Uebersetzern ehr ausgiebig benutte Möglichkeit bestanden, die Uebersetung, die immer fehr frei war, zugleich iblichen wenig ober gar feine Aehnlichkeit haben. mit abmilbernden Kommentaren zu verseben, fo ware ber Wirrwarr wohl noch größer geworben. Der "Borwarts" beruft fich auf ein Telegramm aus England, wonach bie englischen Delegirten sich fehr befriedigt über ihre Aufnahme ausgesprochen hatten. Ja, wer bezweifelt bas? Die Engländer haben erreicht, was sie wollten und ausbildung, welche ben Infanteristen mehr für mit erfreulicher Entschiedenheit Alles ferngehalten, was ihnen von sozialistischer Seite in bas Programm hineinforrigirt werben follte. Wenn ber Bormarts" aber bezweiselt, daß bie englischen Delegirten sich über bie mangelhafte Ueberfetung Schiefausbildung, die fich im Rriege nicht in dem ihrer Reben ins Deutsche beflagt haben konnten, so irrt er sich. Allerdings ist von englischer Seite die llebersetzung bie nen englischer rung einer veranderten Schiefausbildung vom reben Burts und Pidards gegeben murbe, beanstandet worden und gewiß nicht ohne Grund. Das Zentralorgan meint noch, bag, felbft wenn der Zwiefpalt mit ben Englandern mahr ware, Die Einigkeit ber sammtlichen Bergarbeiter bes Festlandes ein großartiger Triumph bes internationalen Gebankens fein würde. "Die deutschen Arbeiter, brüberlich geeint mit ben erbseindlichen Franzosen und den Belgiern und Desterreichern — ist das," rust es aus, "nicht eine bedeutsamere und in ihren Folgen gewichtigere Thatsache, als bas Bischen "Dreibund", bas nicht leben und nicht sterben tann?" Das ift gut gebrullt, aber der "Borwärts" verschweigt, daß von den Frangosen, Belgiern, Desterreichern — um bas Rationaltableau bunter zu machen, ist neben Deutschland in ber Präsenzliste noch ein selbstftändiges Sachsen aufgeführt — ganze acht Mann erschienen waren und daß auch der Arbeiterbund nur leben fonnte, indem er biffentirende Glemente a la Wallstein einfach vor die Thür setzte. Dlan fann baraus einen Schluß ziehen auf ben Sarmoniereigen, ber aufgeführt worden ware, wenn wirklich eine Vertretung ber gesammten Bergarbeiterschaft bes Festlandes, und nicht nur eine Winderheit auf dem Kongresse zusammengekom-

— Die "Nat.-Lib. Korr." schreibt: "Gestern jedenfalls mit dem inneren Bau, mit der Take vom 11. Juni 1892 jeder Landbriefträger auf hat in Planen die Reichstagswahl stattgefunden, lung und Ausrüstung eines Schiffes, mit den seinem Bestellgange ein Unnahmebuch mit in allernächster Zeit wird fie in Binneberg nach- fachtechnischen Ausbruden, mit ber Theorie und jolgen. Es handelt fich bekanntlich um zwei vom Praxis ber Schiffsinstrumente 2c. hinreichend ver-Reichstag für ungultig erflärte Mandate ber traut, um beim Gintritt in ben wirklichen Beruf und nach § 72 des Gesetzes die Disziplinarbes beiten fonservativen Fraktionen. In beiden nicht völlig kenntuße und nutlos zu seine neben dient. Die nahmesendungen und Bestellungen auf Zeitungen und pie oberste Reichsbehörde mit Rücksicht auf den Sie sind beide von den Sozialbemokraten auß dem regelmäßigen Schulbesuch einherlausender freis Zeitungsbestellungen ist der Auslieserer besugt. Ausfall der Boruntersuchung das Berfahren ein- außerste bedrängt, unter den Stützen der Staats- willige Beschäftigung gebacht, von der man sich ftellen und geeigneten Falls eine Ordnungsftrafe und Gefellschaftsordnung in beiden Bablfreisen aber eine genügende Anziehungsfraft auf die Inverhängen. Doch selbst wenn herr Leift nach aber herrschen Berwirrung und haber in einem gend verspricht, um die Idee wenigstens versuchs-Amerika gegangen ware, hatte das Disziplinar- Maße, daß das Schlimmste zu befürchten ift. weise in's Leben treten zu lassen. Es dürste sich briefträger, so muß dieser dem Absender auf Berversahren seinen Fortgang gehabt, es sei denn, daß Von der Erkenntniß einer gemeinsamen Pflicht vielleicht auch für andere Länder empsehlen, langen das Buch zur Einsicht vorlegen. Berr Leift nach § 100 jenes Gesetzes seine Ent- gegen die Umsturzpartei ist feine Spur mehr zu bem Fortgang des geplanten Experiments einige lassung aus dem Reichsbienst mit Verzicht auf entbecken; selbst bei etwaigen Stichwahlen ist das Ausmerksamkeit zu schenken. Titel, Gehalt und Pensionsanspruch nachgesucht Zusammenhalten der Gegner der Sozialdemokratie London, 24. Mai. der alle Beamte des Auswärtigen Amtes unters der Wahl enthalten. Sind denn die 44 Sos truppen im Feld. Es heißt, Malietoa verstänsstellt sind. Persönliches Erscheinen des Anges zialdemokraten im Reichstag immer noch nicht digte die Rebellen, falls sie sich nicht bis zum

Planen i. Bogtl., 24. Mai. Bei ber greifen. heutigen Reichstags-Ersatwahl im 23. sächsischen rufung an den Disziplinargerichtshof in Leipzig zu. Wahlfreise wurden bis jest gezählt für Gerisch Majorität den von Lubbock namens der Opposis

Nordbeutschen Lloyd legte der Vorsitzende des Aufichtsrathes ben Antrag vor, die Berwaltung zur harten Staares an Glabstones rechtem Auge vor-Aufnahme einer Anleihe von 15 Millionen Mark zunehmen. Diefelbe wurde erfolgreich heute Morgu ermächtigen. Der Auffichtsrath fei zu biefem gen im Saufe Lord Renbels ausgeführt, nahm besteht, bei der dritten Berathung des Landwirth und ben limstand, daß die nur ganz kurze Zeit in Anspruch und wurde auf den stüdemergesetzes wie folgt abgestimmt: mit Dampfer in Folge ihrer verhältnigmäßig geringen Labefähigkeit und ber zunehmenben Konkurrenz von Dampfern moderner Konstruktion sich mehr und mehr als ungeeignet für biesen Dienst er-weisen, und beren balbiger Ersatz burch neue hauses hat schriftlichen Bericht über mehrere Dampfer baber zu einem bringenben Bedürsnisse Betitionen um Auszahlung fog. Sperrgelber aus geworden fei. Die Absicht ber Berwaltung, biese ben eingestellten Staatsleiftungen für bie tatholische Erneuerung aus Betriebsüberschüffen vorzunehmen, lleberweifung an die Staatbregierung mit bem lichen Aufwendungen, welche man für die Reichs-Ersuchen, Ermittelungen darüber anzustellen, ob postdampferlinien zu machen sich veranlagt gesehen die in Rede stehende Leiftung bem Sammeltonto habe, die Berwendung der Betriebsüberschüffe für zwei Sahre vollkommen genügen, um einen Gol- zuzuführen war und bejahenden Falls in den diese Zwede nothwendig gemacht habe. Um die beschäftigten Schiffsbestandes in naher Zukunft burchzuführen, sei die Aufnahme einer Unleihe nothwendig, allerdings in einem wesentlich geringeren Betrage, als bom Auffichtsrathe beantragt

Bremen, 24. Mai. In ber heutigen außer-

### Desterreich-Ungarn.

werbe, boch habe letterer geglaubt, ben Untrag

auf Aufnahme einer Anleihe von 15 Millionen

Mark stellen zu sollen, um gleichzeitig die Mittel

ür ben weiteren Ausbau ber Schnellbampfer-

flotte flüffig zu machen, an welchen ebenfalls in

ibsehbarer Zeit werde herangetreten werden müssen.

Der Antrag wurde ohne Debatte einstimmig an-

Wien, 24. Mai. Der König bon Rumanien ift mit Gefolge heute Abend hier einge-

### Frankreich.

Baris, 24. Mai. Pentral hat ben Auftrag, ein Kabinet zu bilden, abgelehnt. Derselbe wird fich heute Abend mit seinen politischen Freunden intereffirt, angelegen fein, bie ihm unterstellten besprechen und morgen früh bem Brufibenten Carnot Bericht erstatten.

### Italien:

Rom, 24. Mai. Hinsichtlich ber Angriffe auf die italienische Botschaft in Berlin ist ber Berichterstatter bes "B. T." autorisirt, solgende positiven Mittheilungen zu machen: Die Entsenbung bes Grispt fehr nahe ftebenben Botichafts rathes Mabor nach Berlin (die von den italienischen Oppositionsblättern in Folge ber Reflama tion bes Generals Lanza als gescheitert bezeichnet wurde) ist feineswegs aufgegeben, vielmehr wird Mayor im Laufe des Monats Juni nach Berlin Boben entzogen wird. Mayor hat die bestimmte Instruktion, die Beziehungen ber Botschaft zur talienischen Rolonie aufs intimfte zu gestalten, bi Interessen der Kolonie überhaupt so zu vertreten, wie es in der Absicht Erispis und des Barons Blanc liegt. Erispi wird niemals bulben, baf irgend welche italienische Botschaft der italienischen Rolonie ihre Thüren verschließe. Das offiziöse Kommunique betreffs ber Entsendung Mahors

# Großbritannien und Irland.

Die umfangreichen Berftärfungen, welche Eng-Bermehrung bes seemännischen Personals im Wege helden verhaftete. stehen, zu einer brennenden Tagesfrage. In fach-männischen Kreisen wird gegenwärtig die Durchführbarkeit einer Maßregel erwogen, von welcher man sich Erfolg verspricht. Es handelt stch näm= lich um die Ginrichtung von Schulschiffen in allen größeren Binnenstädten bes Landes, wo denjenigen Anaben, welche Reigung zum Seeberufe zeigen, schon von früher Jugend an die Grundzüge und elementaren Fertigkeiten ihres füuftigen Berufes in praftischer Uebung beigebracht werden fonnen. Hentzutage wird namentlich den weniger bemittelten Boltsklaffen die Unterbringung ihrer Söhne im feemannischen Beruf baburch erschwert, baß die Sandelsmarine Niemanden nimmt, ber nicht schon eine seemännische Ausbildung genossen hat, daher es auch tommt, daß immer mehr Ausländer auf englischen Schiffen Berwendung finden. Man meint nun, es könne nicht schwer fallen, an möglichst vielen Binnenplätzen, namentlich wo ein Teich, See ober fließendes Gewässer in der Nähe ift, solche Schulschiffe zu erbauen. Die bort zu erzielenden Unterweisungen würden natürlich nicht gang so furchtbringend aussallen als auf schwimmenben Seeschiffen, aber bie Böglinge würden

Zweiseln und Mifftimmung verleitet lieber gang ftarfen Stellung bei Atna gegen die Regierungs-

Das Unterhaus verwarf mit 40 Stimmen Frage erscheint für die besonders schwer belastete Birklicher Geheimer Rath v. Köller hat sich didat) 4220, für Schwerte (Antisem.) 1960 und beutsche Suffer wichtiger als manches bezweckte, dem Oberhause spesienten die didat) 4220, für Schwert (Antisem.) 1960 und Budgetentwurse in zwei Theile. Der Antrag didat) 4220, für Schwerte spesienten die didat) 4220, für Schwerte spesienten die didat) 4220, für Schwerten die didation die didatio — Der Prafitent des Abgeordnetenhauses (Gogd.) 6577 Stimmen, für Uebel (Kartellfan- tion eingebrachten Antrag auf eine Theilung bes

London, 24. Mai. Nach der gestrigen Ronorbentlichen Generalversammlung ber Attionare des sultation beschlossen die Aerzte Nettleibip und habershon, eine Operation gur Entfernung bes ertrug die Schmerzen gebulbig und ist ben Um-ständen entsprechend wohl. Fieber steht nicht zu

### Gerbien.

Belgrad, 24. Mai. Die Berhaftung bes rabifalen Bauernführers Ranko Taifitich be-

stätigt sich. Die Meldung von der Entbedung einer geheimen Fabrik von Munition für Peabodhgewehre ift unbegründet.

Der ehemalige Bautenminister Michael Bogicewitsch ist zum Bürgermeister von Belgrad ernannt worden.

### Stettiner Nachrichtem

\* Stettin, 25. Mai. Bei bem in ber Grenzstraße wohnhaften Arbeiter Karl Schulz erschien am 19. b. M. ein gewisser Emil Gro-ning, ber vorgab, Reisender eines Möbel-geschäftes in der Bogislabstraße zu sein und der Frau S. eines Spiegel sur 22 Mart 50 Pf. auf Abzahlung verkaufte. Derfelbe follte am Nachmittag geliefert werden, boch beanspruchte G. zuvor eine Anzahlung, worauf er auch 1 Mart 50 Pf. erhielt, der Spiegel traf nicht ein und Nachforschungen ergaben, daß ein Geschäft unter ber angegebenen Firma hier nicht existirt, es lag also ein dreister Schwindel vor. Gestern nun traf Schulz ben Groning am Bollwerk in ber Nähe der Baumbrikke und veranlaßte bessen Fest. nahme.

In später Abenbstunde scheint bie Sicherheit in der Wegend ber Raifer Bilhelmstraße sehr bebenklich zu sein und zwar schon in nächster Rähe von bewohntem Terrain. Erst vor Kurzem wurde ein Beamter ver National-Hypothekenbank baselbst von einem Strolch angerempelt und bemnächst von einem zweiten berart zu Boben gestoßen, daß er verschiedene Berletzungen an der hand erlitt. -Um Sountag Abend wurde der Lieutenant v. Sch., der nur für turze Zeit aus dem Kaifer-Wilhelm-Reftaurant getreten war, um nach feinem Sunbe zu seben, von einem Manne angesprochen, ber bas Berlangen nach ber Uhr bes Lieutenanis ftellte, als ber Offizier bas Verlangen abwies, erhielt er einen Mefferschnitt über bie Bade. Die sofort von ben Gaften bes Restaurants angestellte Berjolgung bes Strolches erwies sich als erfolglos. ibreisen, wodurch allen weiteren Gerüchten ber Um Dienstag Abend wurde ein Schlosser in nächster Nahe bes Raifer Wilhelmplages von zwei Unbefannten angerempelt und durch einen Diefferftich in ben Arm verletzt und gestern Abend gegen 10 Uhr ertönten bereits wiederum von bem genannten Plat her Gulferufe. — Dag die Defferstecher auch in anderen Stadtgegenden ihr Wesen recht flott treiben, beweist ber robe Borfall, bei dem am Montag Abend der Milchhändler Sperendiano sein Leben verlor und eine Messernach Berlin wird morgen oder übermorgen in den stecherei, die uns von gestern Abend gemeldet wird. Regierungsblättern erscheinen. Un der Ecke der gr. Dom- und Pelzerstraße wurde gegen 7½ Uhr der Former Karl Hoth von dem Gärtner Georg Hansleit in Folge eines Streites in den Kopf gestochen. Die Umstehenden wollter der Achterier Marchanten ands Rriegsmarine im Laufe ber nächsten Jahre, stehenden wollten ben rabiaten Menschen von weigemäß bem neu aufgestellten, wenn auch in seinen teren Mighandlungen abhalten, Sansleit bebrobte Einzelheiten geheim gehaltenen Flottenprogramm fie aber gleichsalls mit dem Weffer und hatte ersahren wird, machen auch die lleberwindung vielleicht noch mehr Unbeil angerichtet, wenn nicht ber Schwierigfeiten, welche einer ausreichenben ein Schutzmann erschienen ware, ber ben Meffer-

> 3m Offizierkasino bes hiesigen Artillerieregiments entstand in letter Nacht balb nach 1 llyr ein Garbinenbrand. Die Basfprite war zur Stelle, kam aber nicht mehr in Thätigkeit.

> Für die am 30. April verfteigerten Parzellen auf früherem Festungsgebiet ist ben Meistbietenben, Berren: Rentier Dehrberg, Zimmermeifter Stange, Raufmann Baumann und Zimmeister 3. Jahnte ber Zuschlag ertheilt worden.

\* Vom Hofe bes Hauses Große Wollweberstraße 16 wurde in vorletzter Nacht ein dem Rupferschmiedemeister Aug. Bartow gehöriges Bleigesäß im Werthe von 12 Mart gestohlen.

In Sch webt geriethen geftern zwei mit dem Ausräumen einer Dunggrube beschäftigte Cente in Lebensgefahr. Sie waren durch die ausströmenden Bafe betäubt worden, doch be= merkte man den Unfall noch rechtzeitig und erbolten fich die Berunglückten unter bem Beiftanbe eines Arztes bald wieder.

- Es wird feitens der faiferlichen Dber-Bostdirektion wiederholt barauf aufmerksam gemacht, daß nach § 29 Absat IV ber Postorbnung ich zu führen hat, bas zur Gintragung ber von ihm angenommenen Werth= und Ginschreibsenbungen, Postanweisungen, gewöhnlichen Backete, Nach-Bill er von bieser Besugniß Gebrauch machen, o-hat der Landbriefträger ihm das Buch vorzulegen. Erfolgt die Eintragung burch ben Land-

Für alle Diejenigen, welche durch un. erbetene Zusendungen von Waaren London, 24. Mai. Gin Telegramm ans beläftigt werben, ift folgender Fall von Intereffe: hätte. Boraussehung ift dabei, daß er seine amt- sehr zweiselhaft. Es war noch nie so schlimm Sydneh übermittelt bis zum 17. Mai reichende Ein auswärtiger Kausmann machte einer Dame lichen Geschäfte bereits erledigt und Rechnung mit der Zerrüttung der bürgerlichen Parteien, wo Nachrichten aus Samoa. Die Rebellen bekunden ein Angebot von Kaffee mit dem Bemerken, daß gelegt hat. Trifft biefe Boranssetzung zu, so doch Abwehr des gemeinsamen Feindes die erste wieder eine trotige Haltung und versuchen, die der Kaffee abgeschickt wurde, wenn in acht Tagen muß das gegen ihn schwebende Berfahren einge- politische Pflicht ware. Antisemiten und Bauern- Anhänger der Regierung aus ihren Stellungen zu teine ablehnende Antwort einginge. Die Aberlieffen Auf- verdrängen. Die Rebellenführer erstären, sie tin ließ die Postfarte unbeachtet und exhielt die zulässig, nur hat er die Kosten des bisherigen stackelung der Leidenschaften, so daß viele Wähler sein vorbereitet, den Kampf mit dem beutschen wirklich das Backet unter Nachnahme. Als die Berschaptens zu tragen. Zuständigen der Leidenschaften, so daß viele Wähler sein vorbereitet, den Kampf mit dem beutschen wirklich das Backet unter Nachnahme. Als die Verlagen der Verlagen wirklich das Backet unter Nachnahme. Als die Verlagen wirklich das Backet unter Nachnahme. anwalt und daß "ber Dame erhebliche Kosten entsstehen würden". Diese Mahnung wurde ber stehen würden". Diese Mahnung wurde ber Staatsanwaltschaft angezeigt, und biese erhob An-29. Mai völlig unterwerfen, werde er sie an- flage wegen versuchter Erpressung. Das Gericht verurtheilte ben Kaufmann zu zehn Tagen Gefängniß. Das Reichsgericht hat die Revision des Verurtheilten verworfen.

- Ueber bas Bermögen tes Hanbelsmanns

- Mährend ber biesjährigen Sommer-Saifon | ben. Beiben Ausstellern wurden Bramien guwerben im Ronzerthaus-Garten bie erfannt. biefigen brei Dilitärfapellen an ben verschiedenen Tagen ber Woche abwechselnd konzertiren, es ift bamit bereits begonnen worden und bürften biefe Ronzerte im Laufe ber Saifon erfreulichen Befuch finden, ba ber Aufenthatt im Rongerthausgarten in der heißen Jahreszeit bes Abends fehr angenehm ist und es fich erwarten läßt, daß bei ber gegenseitigen Konkurrenz jede einzelne Rapelle bestrebt ift, ein anziehendes und unterhaltendes Programm aufzuftellen. Außerbem follen aber auch auswärtige Rapellen zu Konzerten herangezogen werden und ben Reigen berfelben wird die Rapelle bes fonigl. schwedischen Garde-Sufaren-Regiments "Kronpring von Schweben" eröffnen, welche vom 2. bis 4. Juni fonzertirt. Die Rapelle, beren Leiter ber fonigl. Diufit-Dir. Et. R. Stromberg ift, hat sich bereits früher hier auf bas beste eingeführt und dürfte auch bei ihrem diesjährigen

Wiederauftreten regen Zuspruch finden.
— (Stettiner Gartenbau-Berein.) — Berssammlung am 21. Wiai. Borsihender Herr Berreitenberren. Anch die Indenfrage wurde in sehr Wiederauftreten regen Zuspruch finden. Sigungs-Protofolles berichtete Herr Wiese zunächst ftalter bieser Bersammlungen ber Meinung sind, mußte, wie ein Statistiser ausgerechnet hat, einen per Inden, iber eine vom Märkischen Obstbau-Verein anges die Stadt Pasewalt biete für antisemitische Agitaverträge und der Ansnahmetarise im österreichischbeutschen und im ungarisch-beutschen Berkehr Stimmung seit Jahren kennt, wird die beläuft sich auf 482." Eine Zeitung nimmt auf den deutschen Obstbau, in welcher nachges soziale" Bewegung hier nie großen Umfang and der anderen die Ente ab, aber keine giebt sich wiesen wird, daß durch den Export des deutschen nehmen, mag dieselbe in noch so gemäßigter Form Obstes nach Rugland, Schweden-Norwegen, Dänemark und vor allen Dingen nach Umerika früher, als die Einsuhr nach diesen Ländern durch Eingangszölle nicht erschwert war, ein schlanker 216satz allen in Deutschland gewonnenen Obstes erzielt wurde. Nachdem jene Länder aber burch Einführung eines hohen Gingangszolles auf haben, hat die Aussuhr dorthin nahezu aufgevort inden Jusau iras ein Schieß der Aussuhr de bes Auslandes zollfrei offen fteben und da ber haupttaffe gemählt. Obstimport aus dem Auslande burch Ausnahmetarife im beutschen Berbandverfehr, welche bebeutend niedriger find, als die Tarife im inneren Diefes hat seinen besonderen Grund. Bor einigen zeichen zu Unruhen bemerkbar machten, beren beutschen Berfehr, in einem für ben deutschen Tagen eröffnete Berr Dillermeifter Krohn eine Ausbruch jedoch burch bas Ginschreiten bes nor Ohlfbau geradezu verderblichen Umsange gesordert wire, so sollen die derfichen Begierungen und wire, so sollen die deutschen Regierungen und Eisenbahn-Behörden ersucht werden, entweder eine Bäckerei, dach in nur  $4^{1}/2-5^{1}/2$  Pib. sofortige Erhöhung ver deutschen Berbandstarise gewogen, schwereres Brot zu backen. Heute läßt gewesen seine Wissionar ein Kind, auf die geltenden Frachtsätze des inneren deutschen nun die Bäcker-Imung durch Ausruf bekannt das ihn "Teusel" genannt hatte — ein kind, das ihn "Teusel" genannt hatte — ein gedräuchliches beiten Frenken der Frenken frischen Obstes im inneren beutschen Berfehr borfrischen Obstes im inneren beutschen Verkehr vor schwer liefere. Einige Stunden später folgt eine Schimpswort —, ergriff und zur Rede stellte. Unter zunehmen. Referent empsiehlt, im Interesse bes neue Bekanntmachung: "Des Müllermeisters Krohn ben Chinesen ist dies eine gesährliche Sache und beutschen Obsthaues sich vielem in einer Reislution beutschen Obstbaues sich diesem in einer Resolution 50 Pfg.-Brot wiegt von morgen ab 71/2 Pfund!" hinreichend, um die Angehörigen, Berwandten und zusammengesasten Berlangen anzuschließen, womit sich die Bersammlung einsteinmig einverstanden erlärt. — Demnächst wurde vom Vorstande mitsgetchen Beschuldigen aufzureizen. Für getheilt. das die Lusstellung der Schulpsieges als Serregut im der Lestphal, welcher srüher getheilt, daß die Ausstellung der Schulpslege- als Sergeant im 2. Feld-Artillerie-Regiment war, gezogen hatte, um ihm Vorhaltungen zu machen. pflanzungen am 11. d. Dits. stattgesunden habe ereilt. Derselbe befand sich vorgestern auf einem Un Frauen und Kinder darf in China aber nieund daß bei biefer Gelegenheit für die am besten Dienstritt von Schmolfin nach Gambin, als ein mand Sand anlegen, mit Ausnahme ber Obriggepflegten Pflanzen 15 ans blühenden Ugaleen, Gloginien und englischen Pelargonien bestehende Bramien vertheilt werben tonnten. In Bertretung bes abwesenden Stadtschniraths habe herr Rettor Bruffow bem Berein ben Dant für feine opferwillige Thätigkeit ausgesprochen. — Hierauf Berungläckte bei Kälte und Nässe auf ber Shausse bei gene bieser eine theilt ber Borstand mit, daß nach einer Erklärung liegen, woselbst er gestern Morgen ausgesunden des Herrn Stadtschulrath Dr. Krosta vom Bors wurde. Obwohl bann Alles ausgeboten wurde, stadt ungertung von Bolts um den Berungläckten am Leben zu erhalten, war der Behörde zerstrent wurde. In der Nacht zum bildung der bisher für die vom Gartenbau-Berein Dies vergeblich; er verstarb bereits gestern Abend. 26. Marz fturmte aber doch ein erbitterter Bolfseingerichteten Unterrichtsturse gewährte Zuschuß welcher erit 37 Jahre alt war, ersreute stie Deiles Jahr zurückgezogen worden sei. Eine sich in seinem Wirkungsfreise in Folge seines Wenge wurde der Gonggong geschlagen, wie man Bitte an den genannten Borstand um eine einerzischen und doch humanen Austretens größter ober der Ort von einem ränberischen Uebersall Grunde ift bisher unberücksichtigt geblieben und sieht sich der Verein nunmehr genöthigt, entweder ben Feldmeg-Unterricht fallen gu laffen, ober beffen Beibehaltung burch außerordentliche Auswendungen zu ermöglichen. Die herren Kaften und Wiefe empfehlen Beibehaltung bes Felomeffurfus und beschließt die Versammlung auch einstimmig bemgemäß; gleichzeitig wird aber auch der Borstand ersucht, behus Wiedererlangung des Zuschusses vom Berein für Berbreitung von Boltsbildung die nöthigen Schritte ju thun. — Hierauf erhalt Herr Rasten das Wort ju einem Bortrage über sammengestellten Nachrichten über den Saaten Couper zum Dienstmädchen): "Minna, hab ich bie jest blühenden Ziersträucher. Redner erwähnt stand um die Mitte des Monats Mai d. Is. ent- Ihnen nicht schon oft gesagt, das Sie beim Seraungdift, bay er urfprüngtich beabsichtigt hatte, nehmen wir folgende allgemeine Bemerfungen: bie Bereinsmitglieder zu geeigneter Zeit durch die Wintergaten feit Mitte April ift bis Mitte man blos Aberglooben!" werthvolleren Arten ber Blüthensträucher an Ort Mai in ben verschiedenen Theilen des Reichsgeber abnormen Witterung hatten bie Straucher infich baber barauf beschränfen muffen, bon dem, und ein nördlicher Theil von Baiern, von einzelwas jett blube, eine Angahl abgeschnittener nen Strichen abgesehen, nur geringe Riederschläge an ber hand ber vorgezeigten Beispiele bie Abarten und Eigenthumlichfeiten ber einzelnen Stranchforten, fowie bas, was bei ber Anpflanzung berselben besonders zu beachten sei. Das mitgebrachte Vlaterial war ein außerordentlich reich= haltiges und intereffantes. Beginnend mit einem hübschen, wenn auch nicht ganz vollzähligen Sortiment Springen, behandelte Redner Die verviele Undere und endigte feine Ausführungen mit begünstigt hat, bereits in Aehren und trat zum Kaften, bag bezüglich ber in ben Anlagen an wurde, um Lagerungen zu verhüten. ber Grabowerstraße befindlichen Rhodobendronjetigen Schönheit entwickelt. Die Berfammlung viel Wintbruch verurfacht und Mehren zerichlagen. gollte Herrn Kaften für die hochinteressanten Uus-

gen im Ban ber Pflanze und ber Blume auf Die hatten, gut erholt. Doch wird auch hier vielfach verschiedene Art der Standorte guruckzuführen, fo ber Stand berfelben, namentlich ber bes Safere, muffe er dem widerstreiten, indem er felbst burch als ungleich und nicht genugend bicht bezeichnet; jahrelanges forgfältiges Rultiviren und Beobachten ben Grund hierfür fuchen manche Berichterflatter, au bem Schluß gefommen fei, daß es fich um besonders bezüglich bes hafere, in einer mangel mehrere durchaus verschiedene und gang fonftante haften Reimfähigkeit bes Saatgutes. Sorten handele. Redner bewies dies an einer Augahl mitgebrachter Arten, unter benen fich auch und andere Infeften, ftellenweise in erheblichem bie neu eingeführte prolificans mit bufchelftandigen Umfange, Schaben an ben Sommersaaten. Ber Bluthen befand. Ausgestellt waren einige hervor- einzelt ift Gerfte und hafer burch Rachtfroft gelb ragend fcone Rulturleiftungen und zwar von geworben. Herrn Dbergartner Ruhnte (Kommerzienrath Abelsche Gartnerei) eine Anzahl prächtig entwickelter, out in die Erbe gebracht; boch war in einigen in Töpfen getriebener Erdbeeren König Albert von Bezirfen die Bestellung noch nicht ganz beendigt. Sachsen, dicht besetzt mit zahlreichen sehr gut aus. Größtentheils sind die Kartoffeln im Ausgehen gebildeten Früchten; und Herr Dergärtner begriffen; Frühkartoffeln zeigen einen guten Stand. Reaumur. Barometer 765 Millimeter. Wind: per 100 Kilogramm per Mai 32,00, per Juni Schlieter (Diltzell'sche Gärtnerei) ein Dendrobium Im Uebrigen läßt sich ein Urtheil über diese Süd-Ost. thyrsiflorum mit herrlichen großen Bluthentran- Frucht noch nicht abgeben.

### Alus den Provingen.

& Bafewalt, 24. Mai. Die Untifemiten scheinen unsere Stadt als ein sehr günstiges Feld für ihre Agitation zu betrachten, benn in letter eine reichliche heuernte in Aussicht. Dies gilt bezahlt Beit sind von benselben hier Versammlungen ans nammentlich non ben Stuße und Rieselmieten. beraumt worden. Wie sich jetzt herausstellt, haben bieselben den Zweck, unsere Stadt für die nächste während für trockene Wiesen allerdings vielsach ohne Dandel. Regen wünschenswerth ist. Aus Side schere Dersammlung, zu der solo 14.82 während für trockene Wiesen allerdings vielsach ohne dandel. Regen wünschenswerth ist. Aus Side schere Dersammlung, zu der solo 14.82 während für trockene Wiesen allerdings vielsach ohne dandel. Regen wünschenswerth ist. Aus Side schere Dersammlung, zu der solo 14.82 u.d.e. solo 11.62 Cub a zu der der solo 11.62 Cub a zu der solo 11.62 Cub a zu der solo 11.62 Cub a zu der solo 11.62 Cub a zu der der solo 11.62 Cub a zu der solo 11.62 Cub a zu der solo 11.62 Cub a zu der der solo 11.62 Cub a zu der solo 11.62 Cub a Reichstagswahl zu bearbeiten, denn in einer gestern deutschland wird berichtet, daß auch solche Wiesen, abgehaltenen Bersammlung, zu der sich nur ca. 70 Personen eingesunden hatten, stellte der antissemitische Reiseapostel Rens aus Stettin für die nächste Reichstagswahl bereits die Kandidatur des Reiten Bochen wieder Grasansatz per Inni-Juli 70er —, per August-September herrn v. Borcke-Stargordt für den hiesigen Rreis In einzelnen Bezirken hat bei bewässerten Wiesen in Aussicht. Letterer war in ber Bersammlung bereits mit bem Schnitt begonnen werden konnen. als Hauptredner anwesend und wenn seine Ausführungen nicht auf Wiberfpruch ftiegen, fo lag Rach erfolgter Berlefung des letten vorsichtiger Beife berührt. — Wenn die Beran- läuft folgende Ente: "Fürft Bismards Bruft regte Petition ilber die Einwirkung der Sandels tion ein geeignetes Felb, fo befinden fie fich damit wolle er alle feine Orben auf einmal tragen, gepredigt werden.

Ungludsfall ereignete fich heute Mittag in einer beimen Kriegskanglei aufgestellt und bas 3beal Wohnung der Klappholggaffe. Der 16 Jahr alte amtlicher Zuverlässigkeit ift, folgendermaßen: Sohn der Wittwe Falt, welcher bei einem hiefigen Fürst Bismard hat 51 Orden und Ehrenzeichen, Meister die Schlosserei erlernt, benutte die Mittags also genau 431 weniger, als ber phantasievolle stunde bazu, um in der mutterlichen Wohnung Statistiker ihm angedichtet hat. Was es mit ber Obst und Obsterzeugnisse ihre Grenzen verschlossen ein Tesching einzuschießen. Durch einen unglichte ben Meter weiten Brust auf sich hat, braucht haben, hat die Aussuhr borthin nahezu aufgehort lichen Zusall traf ein Schuß ben 7 Jahre alten baber nicht weiter erörtert zu werden.

Richtenberg, 24. Mai. Schon lange ift es Gang" aus Shanghai jest Mittheilungen, aus ber, daß hier die Brotpreise so niedrig waren wie jest.

Gewitter hereinbrach, in Folge eines Bliges das feit, die sich aber auch gern hütet, wenn es irzend Pierde scheute und Westphal so unglücklich herabs geht. Außerdem hatte derselbe norwegische Missiogeschleubert wurde, daß er mit dem Kopf gegen nar, Iohannes Helgesen, noch einen Streit mit einen Baum siel und eine Schädelverletzung dabons einem Kuli wegen Bezahlung für einen Transstrug Hills wert bei dem Kopf gegen dabons einem Kuli wegen Bezahlung für einen Transstrug Hills wert bei dem Kopf gegen dabons einem Kuli wegen Bezahlung für einen Transstrug Bills wert bei dem Kopf gegen der Bezahlung für einen Kopf gegen der Bezahlung für einen Kopf gegen der Bezahlung für einem Kopf gegen der Bezahlung für einem Kopf gegen dabons einem Kuli wegen Bezahlung für einem Kopf gegen der Bezahlung für einem Kopf gegen g trug. Sulfe mar nicht gur Stelle und mußte ber port, bei bem ber Rult angeblich ben fürzeren geum ben Berunglückten am leben zu erhalten, mar ber Behörde zerftrent wurde. In der Racht zum

# Alus den Bädern.

Den im faiferlichen Statistischen Amt au"

und Stelle zu zeigen und zu erflären. In Folge biets burch febr verschiedenartige Witterungsver- ja 'n großes Loch im Ropf!" - B.: "Ja, weißt hältniffe beeinflußt worden. Während umfang- Du - meine Fran hat mich geftern mit Blumen beß unregelmäßig geblüht, daß zahlreiche Arten bereiche Bezirfe des öftlichen und namentlich nord-reits längst verblüht seien, während andere, deren öftlichen Deutschlands von anhaltender Dürre be-Blüthenperiode in den Hochsommer falle, bereits troffen sind und manche westlich der Elbe gelegene im Tops."

In meme Fran gat intel genern interfement der interfement vollständig entwickelte Bluthen hatten. Er habe Theile von Nordbeutschland, ferner Thuringen Zweige vorzuführen und erklarte Redner nunmehr gehabt haben, find im gangen übrigen Reich ergiebige Regenmengen gefallen. Nachtfrofte haben, foweit folche überhaupt aufgetreten find, erheblichen Schaben nicht angerichtet. Der Stand, ben bas Wintergetreibe um die Mitte Des Berichtsmonats zeigte, war vielfach, vornehmlich in Gub- und Ditteldeutschland, ein sehr gunstiger, weniger im Often, doch berechtigte er auch hier meistens noch zur Erwartung einer mehr als durchschnittlichen ichiebenen Arnygdalus, Crataegus, Lonicera, Ernte. Der Roggen ftand vielfach und besonders Weigelien, Cytisus, Dentzien, Cydonien und da, wo feuchtwarme Witterung das Wachsthum ber Borzeigung mehrerer Bluthen von im Freien Theil fogar ichon in Bluthe. Weizen und Spelz überwinterter Khododendron und Azalea mollis hatten in manchen füdteutschen Gegenden fo und ponica. Anschließend hieran erflärte herr üppigen Stand, daß hier und ba geschröpft

In mehreren norddeutschen Bezirfen ift ber gruppe ihm mehrfach die Ansicht ju Ohren Binterweizen vom Roft befallen, jum Theil auch gesommen mare, als feien bie betreffenben durch Insetten ftart beschädigt und mancherorts, Pflanzen, nachdem fie im Gewächshaus über- besonders in öftlichen Bezirken, vom Unfraut wintert, erft fpater mit ben fertigen Anospen in überwuchert. Aus manchen Gegenden wird über bie Gruppe hineingepflangt worden, bem fei integ Schädigung ber Binterfaaten burch Daufe und nicht fo, sondern die Pflanzen seien vielmehr an Engerlinge berichtet. In der Proving Sachsen Drt und Stelle unter leichter Dede überwintert und angrenzenden Gebietstheilen hat ein orfanund hatten fich auch bafelbft vollständig zu ihrer artiger Sturm am b. Dai besonders im Roggen

Sommergetreibe. In ben Gebietsschluß sprach herr Grobba noch über die Ber- find die Commersaaten nur ftrichweise gut aufschiedenheitig. "Maiblumen. Wenn man bisher gegangen und haben jum Theil Fehlstellen. Wo 4 de eine kultivirte, unter dem Namen Treib, des Bodens eintrat, haben sich die Sommer-Mo. 4% eine kultivirte, unter dem Namen Treib, des Bodens eintrat, gaven jud die Spinmer-früchte, die vorher theilweise bereits Noth gesitten

Bielfach verursachen Drahtwurm, Engerlinge

Rartoffeln. Die Kartoffeln sind meistens

ben meisten Wegenden eine gute, in manchen fogar per September Ditober 116,00-115,00-115,50

## Bermischte Nachrichten.

- Durch bie Spalten ber beutschen Blatter Leib zu schauen! Run verhalt sich aber bie Sache T Stargard, 24. Mai. Ein schrecklicher nach ber Ranglifte, bie befanntlich von ber ge-

> Ueber ben Unlag zu biefer That erhalt "Berbens bedroht wird. Den Infassen ber Mission gelang es, in einem Boote ju flüchten.

- (In taufend Mengsten.) Berr (zu einem Bad Reichenhall, 23. Mai. Die heute mit einem reichen Mädchen verlobten Schuldners ausgegebene Kurliste verzeichnet 278 Kurgäste beiwohnt): "Aber, lieber Häberl, warum denn so school beiwohnt): "Aber, lieber Häberl, warum denn so school beiwohnt): "Aber, lieber Höderl, warum denn so school beiwohnt): "Aber, lieber Häberl, warum denn so school beiwohnt den school beiwohnt d

- (Gin Freigeift.) Dausfrau (bei einem viren immer bon linte reichen muffen!" - Dienft-

- (Ein tleiner Unterschied.) A.: Du haft

# Bankwesen.

Baris, 24. Mai. Bankausweis. Baarvorrath in Gold Franks 1773 179 000, Zunahme 8 321 000.

Baarvorrath in Silber Franks 1 277 472 000, Zunahme 4 652 000.

forteseuille der Hauptbanken und beren Filialien Franks 595 352 000, Abnahme 66 805 000. Rotenumlauf Frants 3 436 268 000, Abnahme 43 972 000. laufende Rechnung d. Priv. Franks 504 033 000,

Abnahme 18 263 000. Buthaben des Staatsschatzes Franks 137 950 000, Zunahme 8 477 000.

Gefammt-Borfchüffe Franks 285 976 000, 216nahme 7 467 000. Zins- und Diskont-Erträgnisse Franks 9 694 000,

Zunahme 245 000. Berhältniß bes Baarvorraths zum Noten-Umlauf 88,77 Prozent.

Loudon, 24. Mai. Bantausweis Totalreserve Pfb. Sterl. 26 296 000, Zunahme 1 544 000. Notenumlauf Pfb. Sterl. 24 761 000, Abnahme

297 000. Baarvorrath Pib. Sterl. 34 257 000, Zunahme ruhig. 1 247 000.

Portefenille Pfd. Sterl. 20 562 000, Zunahme 40 000.

1 398 000. R. gierungs-Sicherheiten Pfb. Sterl. 9894 000, unveränbert.

6 Millionen.

# Börfen:Berichte.

Stettin, 25. Mat.

Weizen unverändert, per 1000 Rilogramm Januar 31,25.

Rlee. Bon dem vorjährigen Klee ist ein toto 129,00—132,00, per Mai 133,00 B. großer Theil umgegekert worden, und die noch n. G., per Mai Juni 133,00 B. n. G., per Juli Lugust desterer Klee und Luzerne stehen meistens gut. I. H. G., per Buli 133,00 B. n. G., per Juli Lugust Reigherer Klee und Luzerne stehen meistens gut. I. H. G., per Geptember Ditober 136,00 bez. In manchen süddeutschen Gegenden hat die Grünscher Kogennen.

Bie sen. Der Stand der Wiesen stehen seine aute. in manchen sogar per September Ditober 116,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,00—115,

70er 28,1 nom.

Betroleum ohne Handel. Regulirungspreise: Weizen 133,00, Roggen 112,00, 70er Spiritus 27,6. Angemelbei: Nichts.

Berlin, 25. Mai. Beigen per Mai -, - bis -, - Mart, per Juli 133,75 Mart, per September 135,25

Mart.

42,60 Marl. Spiritus lolo 70er 28,90 Mart, per Mai 70er 33,10 Mark, per Juli 70er 34,00 Mart, per September 70er 35,00 Mart.

Mais per Mai 96,00 Mark, per Juli 95,50 Mark. Petroleum per Mai 18,50 Mart.

# Berlin, 25. Mai. Schluf Rourfe.

| Correct Contract Cont |                                                 |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--|--|
| Breug. Confols 4% 107,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | London fang                                     | 22       |  |  |
| bo. bo 31/2% 10180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anifierdam fitz                                 | 144      |  |  |
| Deutsche Reichsanl. 3% 89 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baris fura                                      | -,-      |  |  |
| Bomm. Bfandbriefe 31/2% 99,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belgien furg                                    | المداسا  |  |  |
| do. Landescred. 2. 31/2% 98,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berliner Dambfmublen                            | 121 10   |  |  |
| Centrallandid. Pfobr.31/2% 98 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Neue Dampfer-Compagnie                          | and had  |  |  |
| do. 3% 88,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Stettin)                                       | 86,25    |  |  |
| Italienische Rente 77,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stett. Chamotte-Fabrit                          | TI US    |  |  |
| bo. 3% Eifenb. Dblig. 48 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Didier                                          | 242 50   |  |  |
| Ungar. Goldrente 97,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "Union", Fabrit dem.                            | 在 五祖     |  |  |
| Ruman. 1881er amort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Produtte                                        | 182,10   |  |  |
| Rente 97,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do. neue Emiffion                               | 127,75   |  |  |
| Serbifde 5% Tab.=Rente 61,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 5 Samb. Spp. Bant                            | 43,45.11 |  |  |
| Gried. 5% Goldr. v. 1890 31,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 1900 unt.                                    | 103,50   |  |  |
| Griedifche 4% Goldrente 27 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Macedon. 3% Eifenbahn.=                         |          |  |  |
| Ruff. Boden=Credit 41/2% 104,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gold=Obl.                                       | 69,50    |  |  |
| do. do bon 1886 101,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Illtimo-Rourle;                                 | THEFT    |  |  |
| Dierffan. 6% Goldrente 59,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.21.21.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 |          |  |  |
| Defterr. Bantnoten 163 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disconto=Commandit                              | 187,25   |  |  |
| Ruff. Bantnoten Caffa 219.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berliner Sandels-Gefellich.                     |          |  |  |
| do. do Ultimo 219 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Defterr. Credit                                 | \$10,50  |  |  |
| National=Sup.=Credit=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wyna inte Lrup                                  | 141 80   |  |  |
| Gefeufcaft (100) 41/2% 1116,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bodumer Gufftablfabrit                          | 132,60   |  |  |
| bo. (110) 4% 103 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laur ibütte                                     | 124 25   |  |  |
| do. (100) 4% 101,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sarpener                                        | 12840    |  |  |
| P. Spp.=A.=B. (100) 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dibernia Bergw Wefellich.                       |          |  |  |
| V.—VI. Emission 11 2,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dortm. Union 34.=Pr. 6%                         | 68,90    |  |  |
| Stett. BulcAct. Littr. B. 102 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ottpreuß. Südbahn                               | 88 50    |  |  |
| e tett. Bilc. Brioritäten 127,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marienbug=Vilawta=                              | 00.0     |  |  |
| Stett. MajdinenbUnft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bahn                                            | 83,40    |  |  |
| vorm. Diöller u. Holberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mainzerbahn                                     | 118,60   |  |  |
| Stamm=Aft. à 1000 Wt. 127,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rorddentscher Lloyd<br>Lombarden                | 99,60    |  |  |
| do. 6% Priorifaten 23,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | 46,00    |  |  |
| Petersburg fury 218 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Franzosen                                       | an out   |  |  |
| ondou fura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |          |  |  |
| Tendeng: schwach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |          |  |  |

Baris, 24. Mai, Rachmittags. Schluf-

| Hourie) Reir |                                 |           |                         |  |
|--------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|--|
| ļ            | 201                             | 101,10    | 100 10.                 |  |
| Į            | 30/0 amortifirb. Rente          | 100.821/2 | 100,10                  |  |
| Į            | 3º/0 Mente                      | 78 40     | 100,321/                |  |
| ì            | Julientiale o'lo nette          | 98 12     | 78,05                   |  |
| 1            | 4% ungar. Golbrente             | 69.35     | 97,87                   |  |
| į            | III. Orient                     | 100.90    | 69,20                   |  |
| į            | 40/0 Muffen de 1889             | 102,75    | 100,80                  |  |
| 1            | 4% unifiz. Egypter              | 65,00     | CT-06.00005555555555555 |  |
| i            |                                 | 24,25     | 64,50<br>24 15          |  |
| i            | Convert. Türken                 | 111,00    | 110,50                  |  |
|              | Türkische Boose                 | 475,00    | 477.25                  |  |
|              | Franzolen                       | 700,00    | 697,50                  |  |
| į            | Rombarden                       | -,-       | 235.00                  |  |
| ı            | Banque ottomane                 | 638.00    | 635 00                  |  |
|              | do Davido                       | 677.00    | 670 00                  |  |
| 7            | n de rans                       |           |                         |  |
|              | Vredit foncier                  | 958,00    | 957,00                  |  |
| 3            | mobilier                        | 000,00    | 00,00                   |  |
| 755          | Meridianal-Attien               | 535,00    | 531,00                  |  |
| Š            | Mio Tinto-Alftien               | 371.25    | 365.60                  |  |
| Š            | Sueztanal-Aftien                | 2885      | 871                     |  |
|              | Credit Lyonnais                 | 745.00    | 741.00                  |  |
| 3            | B. de France                    |           | 4020,00                 |  |
|              | Tabacs Ottom.                   |           | 437.00                  |  |
|              | Bechiel auf deutsche Plase 3 M. | 122,75    | 122,75                  |  |
|              | Wechjel auf London furz         | 25,171/2  | 25.174                  |  |
| 4            | Cheque auf London               | 25,19     | 25,19                   |  |
|              | Bechsel Amsterdam t.            | 206.12    | 206.12                  |  |
|              | Bien f                          | 198.87    | 198,87                  |  |
|              | Mabrib f.                       | 411,50    | 411,75                  |  |
|              | Comptoir d'Escompte, neue       |           | 711,10                  |  |
|              | Robinion=Attien                 | 157,00    | 156,00                  |  |
|              | Bortugiesen                     | 22.00     | 21,93                   |  |
|              | 30/0 Ruffen                     | 89,10     | 88,70                   |  |
|              | Brivatdistant                   | 1,50      | 1,50                    |  |
|              | Dituutotomi                     | 1,00      | 1,0.7                   |  |

Hamburg, 24. Mai, Rachmittags 3 Uhr. st affee. (Nachmittagsbericht.) Bood average Cantos per Diai 80,75, per September 75,25, per Dezember 69,50, per Dlärz 67,25. -

hamburg, 24. Mai, Nachmittags 3 Uhr. Budermartt. (Rachmittagsbericht.) Rinben-Robauder 1. Produtt Basis 88 Prozent hendement, neue Ufance frei an Bord hamburg, per Mai 11,65, per Juni 11,571/2, per August 11,75, per Oftober 11,25. - Ruhig.

Bremen, 24 Mai. (Borjen-Schlußbericht.) Raffinirtes Betroleum. (Offizielle Motirung ber Bremer Betroleum = Borfe.) Ruhig. Bolo 4,75 B. - Baum molle anziehend.

Amfterdam, 24. Mai, Radmittage. Betreibemartt. Weizen auf Termine ruhig, per Mai —,—, per November 1.33,00. — Roggen auf Termine behauptet, per Dai -,-, per Juli -,-, per Ottober 95,00. Amfterdam, 24. Mai. Jabas Raffer

good ordinary 51,00. Amfterbam, 24. Dlain Bancaginn

Beigen flau. Roggen ruhig. Dafer es ihm angeboten werbe, ablehnen folle. Berfte flau.

Antwerpen, 24. Mai, Rachmittags 2 Uhr. 15 Minuten. Petroleummartt. (Schluß bericht.) Raffmirtes Type weiß lote 11,87 bez. Notenreserve Pfd. Sterl. 23 801 000, Zunahme Mai 18,75, per Juni 18,95, per Juni 18,95, per Juni 18,95, 19,20, per September-Dezember 19,35 n Rog gen matt, per Mat 12,70, per September-Dezember 12,45. Die b 1 beb., per Dai 38,70, rozent-Berhaltniß ber Reserve zu den Passiven per Juni 39,15, per Juli-August 39,60, per Sep67<sup>4</sup>/4 gegen 66 in der Borwoche. tember-Dezember 40,40. Rub 81 bet., per Plat Clearinghouse : Umsatz 105 Mill., gegen die ents 44,50, per Ini 44,50, per Juli-August 45,25, interhandlung wegen Uebernahme des Allscholssprechende Woche des vorigen Jahres mehr per September Dezember 46,25. Spiritus Die Wesellschaft soll nach nicht befinitiv gebildet sein. ruhig, per Mai 31,75, per Juni 32,25, per Juli-August 32,75, per September Dezember 33,00. — Wetter: Milber.

Paris, 24. Mai, Nachmittags. Rob juder (Schlugbericht) ruhig, 88% loto 30,00

London, 24. Mai. 96prozentiger 3 av a auder loto 14.25, ruhig. Rübenrohe auder loto 11,62, ruhig. Centrifugal=

London, 24. Mai. Chili-Rupfer

39,37, per drei Monat 39,75.

\*\*Yetohorf\*\*, 24. Mai. (Unfangs - Kourse.)

B etroleum. Bipe sine certificates per Juni

——. Weigen per Juli 58,50.

Newyork, 24. Mai, Abends 6 Uhr.
(Waarenbericht) Baumwolle in Newport 7,25, do. in New-Orleans 615/16. Bet ro = leum fest, Standard white in Newhort 5,15, bo. Stanbard white in Philabelphia 5,10. Robes Betroleum in Remport 6,00, bo. Bipe line certi ficates per Juni 86,00. Sch maly Western fteam 7,371/3, bo. Lieferung per Juli 7,221/2. Mais beh., per Mai 42,87, per Juni —, per Juli 43,50. Rother Winterweizen behauptet, Roggen per Mai —, bis —, — Mart, lote 57,87, per Mai 57,50, per Juni 57,75, per Juli per Juli 116,50 Mart, per September 117,25 59,00, per Dezember 64,50. — Getreibefracht rt.
Rüböl per Mai 42,20 Mart, per Oktober loko 16,00, do. Raffee fair Rio Nr. 7
per Juni 15,05,
per August 14,45. Mehl (Spring clears) 2,10. Buder 27/18. Kupfer lofo 9,35. Rewhork, 24. Mai. Weizen-Verschiffun-

gen der letzten Woche von den atlantischen Safen Daf er per Dai 135,00 Mart, per Juli 130,75 ber Bereinigten Staaten nach Großbritamien 97 000, do. nach Frankreich 3000, do. nach anderen Safen bes Kontinents 48 000, do. von Ralifornien und Oregon nach Großbritannien --, bo. nach anderen Häfen bes Kontinente - Orts.

Remport, 24. Mai. Der Werth ber in der vergangenen Woche eingesührten Waaren betrug 7 149 215 Dollars gegen 7 196 081

Dollars in der Vorwoche Chicago, 24. Dlai. Weizen behauptet, per Diai 55,25, per Juli 56,75. Diais ftetig, per Mai 37,37. Speck short clear nom. Pork per Mai 11,90.

### Wollberichte.

London, 24. Mai. Wollauftion.

Preise stetig. Bradford, 24. Mai. Bolle ruhig, in Folge ber angefündigten und in Befürchtung weiterer Falliffements. Merino matt, Rreuzzuchten fletig, Erportgarne ruhig. Stoffe ruhig, ba eine Anzahl Bebstühle ftillestehen.

### Wafferstand.

Stettin, 25. Mai. 3m Revier 17 Fuß 6 30fl = 5.50 Meter.

# Telegraphische Depeschen.

Berlin, 25. Mai. Heute fruh 31/2 Uhr wurde hier ein bonnerartiges Getofe vernommen. Wie wir erfahren, ift ber Gasbehalterschuppen ber Luftschifferabtheilung auf dem Tempelhoferselbe explodirt. Die Berliner Feuerwehr wurde fofort allarmirt. Räheres fehlt noch.

Wien, 25. Dlai. Bie gerüchtweise verlautet, foll Bilinefi bemnächst zum Kommunifations. minister ernannt werben.

Brag, 25. Mai. Die Polizeibireftion vertänbigte bie Stadtvertretung bavon, baß bie Straßentafeln in czechischer Inschrift nur an olden Säufern angebracht werben bürfen, wo bie Sausbesitzer bies ausdrücklich erlauben.

Bruffel, 25. Mai. Die Regierung hat in ber Rammer einen Gefetentwurf eingebracht, bem zufolge bie frangösische Scheibemunge in Belgien außer Rours geset wird. Die gefammte Breffe billigt bas Berfahren ber Re-

Antwerpen, 25 Mai. Der Rönig von Rumanien und Pring Albrecht von Breuken merben am nächsten Mittwoch infognito die Ausstellung besuchen.

Baris, 25. Mai. Bestern fand bie Eröffnungssitzung bes Kongresses ber Eisenbahnarbeiter statt. 70 Delegirte waren anwesend. Die Berwaltung ber Staatseisenbahnen, sowie bie Gefellichaften ber Horb- und Orleansbahn hatten ben Arbeitern bie Erlaubniß, Dem Kongreß beiguwohnen, verweigert. Beute Hachmittag wird wahricheinlich ber Generalansstand besprochen werben. Die Berfammlung nahm geftern einstimmig eine Tagesordnung an, in welcher ben fozialiftifchen Abaeordneten ber Dant der Arbeiter für die energische Haltung in ber Kammer ausgesprochen wurde.

Baris, 25. Mai. Bei bem verhafteten Unarchisten Ganche, welcher angeblich an ben Attentaten in Buttich theilgenommen haben foll, hat man ein Teftament gefunden, in welchem er dem Anarchiften Grave 300 000 Franks jum Zwede anarchistischer Propaganda verschreibt. Sauche hat aus dem Nachlasse seines Vaters 600 000 Franks in der Bank von Frankreich beponirt. Derfelbe ift 22 Jahre alt und hat ausgezeichnete Studien im College Rollin gemacht.

Baris, 25. Mai. Der Kammerpräsident Dupuh wurde gestern zweimal zum Brafibenten Carnot in bas Elufee berufen. Während ber Unterredung mit Carnot wies Dupuh barauf bin, bag allein Bourgeois ein neues Rabinet bilben fonne. Tropbem bon mehreren Seiten behauptet murbe, Carnot werde, nachdem Bourgeois abgelehnt, den früheren Minifter Bentral mit ber Kabinetsbildung beauftragen, hofft man noch immer, bag Bourgeois an die Spige bes neuen Rabinets treten werbe. Eine offizielle Note theilt mit, daß die Wahl Dupuhs jum Ministerprafibenten für ben Augenblick nicht angezeigt fei. Berier foll fich zu Duput begeben haben, um ihn Untwerben, 24. Mai. Getreibe martt, an bewegen, bag er bas Minifterprafibium, falls

Rom, 25. Mai. Die Debatten über bi-Finangreform werben ohne Zwischenfälle fortge fest. 20 Rebner find eingeschrieben und zwanzig Tagefordnungen bem Bureau jugegangen. Guthaben ber Privaten Pfd. Sterl. 30 390 000, Bericht. & B. per Mai 11,87 B., per Juni-Juli 11,87 ber Debatten Zeit zu gewinnen, um inzwischen des Staates Pfd. Sterl. 8 570 000, Buris, 24. Mai, Kachm. Getrebell zu fonnen. Wie es scheint, wird die perhandeln zu tonnen. Wie es scheint, wird die Reduktion der Rente angenommen werden, nachbem fich die außerste Linke burch Colajanni einverstanden erklärt hat. Den größten Widerspruch erfährt die Aprozentige Erhöhung der Grundsteuer.

Mom, 25. Diai. Wie einige Blätter melben, foll bie Gesellschaft, mit welcher bie Regierung in Die Gesellschaft soll noch nicht die nöthigen Rapitalien zusammengebracht haben.

Bellevue-Theater. Der Bettelstudent.